# Bettung. Uniner

Erscheint wöchentlich sechs Mal Abends mit Ansnahme bes Montags. MIS Beilage: "Muftrirtes Countagsblatt".

Vierteljährlicher Absunements-Preis: Bei Abholung aus ber Expedition und den Debots 1,50 Mart. Bei Zusendung frei ins Haus in Thorn, Borftädte, Moder und Bodgor: 2 Mart. Bei sämmtlichen Postankalten des deutschen Reiches (ohne Bestellgelb) 1,50 Mart.

Segrändet 1760.

Redaction and Expedition Säckerstr. 89. Fernspred-Anshlug Ur. 75

museigen - Breis: Die ogespaltene Betit-Beile ober beren Raum 10 Bfennig.

Annahme bei ber Expedition und in ber Buchhandlung Walter kambook bis zwei Uhr Mittags.

Auswärts bei allen Annoncen-Expeditionen.

Ar. 254

Sonnabend, den 30. Oktober

Für die Monate

## November Dezember

abonnirt man auf die

Thorner Zeitung

bei sämmtlichen Postanstalten, den Depots in der Stadt, den Vorstädten, Mocker und Podgorz für = 1 Mk. =

Frei ins Haus durch die Austräger I,35 Mk.

## Rundschan.

Bur Darmftabt - Rarleruber Angelegenheit melbet die "Boff", bag bie Reife bes Reichstanzlers mit biefem Zwif chenfall in teinem Zusammenhange gestanden habe. (Ra, na !?) und fügt hinzu, wenn es richtig sei, daß Pring Abolf von Schaum-burg-Lippe zum Zwecke ber Ausgleichung dieser Angelegenheit nach Baben Baben gereist war, so gehe daraus schon hervor, daß nicht auch noch ber Reichstangler Trager einer folden Diffion gewefen

sei, da es zweier Personen wohl nicht zur Bermittelung bedürfte. Die "Nat. Zt g." meldet, daß alle Telegramme über die Rarlsruher Angelegenheit, die an die russischen Blätter gerichtet waren, barunter auch bas urfprfingliche Telegramm, bas ben Wortlaut bes Karlsruher Hofberichts wiedergab, in Rugland angehalten und ben Bettungen nicht mitgetheilt worden find.

Ueber bie gange Rarlerube-Darmftabter Angelegenheit wirb wohl Gras wachsen, ohne daß die Angelegenheit völlig aufgeklärt würde. Amtliche ober auch nur offisiöse Auslassungen sind bisher fiber ben Zwischenfall nicht veröffentlicht worden, bie privaten Mittheilungen und Nachforschungen tappen aber sammt und sonders im Dunkeln. Bon Darmkabt aus, also ber Stelle, von welcher ber Zwischenfall ausgegangen ift, werden bie Beidwichti= gungeversuche ber beiben letten Tage fortgefett. Es beift auch beute wieber nach einer Mittheilung von bort, daß ber Zwischenfall mit ber Politik garnichts au thun habe, daß das Zusammen-treffen des beutschen und russischen Raisers in Wiesbaden sowohl wie in Darmstadt einen befriedigenden Berlauf genommen habe, daß von einem "Damenkriege" gar teine Rede sei und daß von garen die Absicht, den Größherzog von Baden zu kränken, völlig fern gelegen habe. Beitbebrängniß mare ausschlieflich bas Motiv ber Ablehnung, die auch keineswegs in der schroffen Form angezeigt worden sei, wie sie die "Karlsr. Zig." mitgetheilt habe.
Rach einem weiteren Telegramm aus Darmstadt ist das Gefähl ber Kränkung, bas ber Großherzog von Baben burch die kurze telegraphische Form ber Ablehnung seines Besuches Seitens bes Baren empfunden hat, burch eine briefliche Aussprache ber Berricher beseitigt und jebe Berftimmung auf beiben Seiten gehoben.

Als bezeichnend für bie Art wie bie Parifer Darmstäbter Zwischenfall behandelt, sei folgende Geschichte ange-führt, die bie "Politique coloniale" mit blutigem Ernft erzählt. Bei ber jungften Begegnung bes beutichen und rufflichen Raifer-

## Der Majoratsherr.

Roman von Rataly v. Efchftruth .

(Nachbrud perboten.)

(29. Fortsetung.) Es bunkelt, tiefe Stille zog über Schloß und Wald. Zum ensten Male empfand Wulff-Dietrich seine Einsamkeit. Es froftelte ibn und ein Gefühl, abnlich bem Beimweh übertam ibn. Er ftarrte mit weit offenen Augen in das buftere, eichenge

Dort fteht ber Schautelftuhl fo traulich vor bem Ramin, - aber tein Menich fitt barauf, und bas Feuer ift niebergebrannt und leuchtet nicht mehr. Reben bem mächtigen Rachelofen ift es nur Spielerei, und er hat nie Berth barauf gelegt, bag es erhalten wird, - aber beute vermißt er ben behaglichen Schein. Ja, wenn jest luftige Flammen barin in bie bobe praffelten, wenn in bem Schautelftubl eine ichlante Frauengestalt lage, mit weißen, gragiofen Sanden. ben eifernen Caten fuhrend, um bie Gluth zu schüren . .

Rothe Lichter gudten über bas lächelnbe Gefichten, golbene Lödden glängen über ber Stirn, und Bulff Dietrich tritt leife binter fie und neigt fich, ben ichimmernben Raden zu fuffen . . . Sie lächelt, lehnt sich noch weiter jurud und bliet voll füßer Traumerei ju ihm empor. Er athmet ben Duft ihres Haares, er fühlt die weichen, zärtlich fest umschlingenden Arme, Lord knurrt eifersuchtig und schmiegt fich an die Anie ber iconen

Bulff-Dietrich foridt jah aufammen und ftreicht mit ber

Sand über bie Augen.

tafelte Bimmer hinein.

Bie febnt er fich nach bem Glud - und er foll ihm entjagen, damit auf alle Falle einmal für die Eltern geforgt ift! Bia tann er nicht hetrathen, eine andere barf er nicht beim. führen. Wahrlich nicht?

paares habe Paiferin Augusta Vittoria, erstaunt, von der Zarin pantes gave satzettt Angusta Stitotta, erstatut, bok bet gatte französisch angeredet zu werden, gefragt: "Weshalb nicht unsere Muttersprache sprechen, da wir doch beide Deutsche sind?" Die Zarin habe geantwortet: "Ich bin keine Deutsche; der Staatsangehörigheit nach din ich Russin, von Geburt din ich Engländerin; meine Landessprache ist russisch, meine Muttersprache

Am Donnerstag hat ber Bunbesrath eine Plenarfigung abgehalten. An bemfelben Tage Rachmittags verweilte ber Raifer in Berlin, ebenfo war ber Reichstanzler Fürft zu Sobe n= lobe zugegen. Man nimmt baber an, bag ber genannte Rach= mittag bie Enticheibung über bie Militarftrafprozegreform gebracht haben und daß Mittheilungen barüber bemnachft bekannt werben mürben.

Fürft Sobenlobe foll in Gubbeutschland gefagt haben, er hoffe, bağ bezüglich ber Di litarftrafprozegre form noch Brauch.

bares zu Stande tomme. Die "Rreug-Big." erklärt, bag bas Berbleiben bes Fürften Hobenlohe im Amte von der Entscheidung über die Militärstraf-prozehresorm nicht abhängig sei, da er bezüglich dieser Resorm gethan habe, was er versprochen und was er habe thun tonnen, indem er die Borlage dem Bundesrath zugehen ließ. Das Berfprechen, ben Reform-Entwurf bem Reichstage vorzulegen, hat ber Fürft biefem nicht gegeben, tonnte es auch nicht thun. Es liege bemnach tein Anlag zu einer Rrife vor. - Aehnlich außert fich bie "Boft", indem fie mit Rachbrud betonen gu tonnen glaubt, daß sich in der letzten Zeit die innerpolitische Lage nicht geandert bat und eine Beranlassung für einen Wechsel im höchsten Reichs amte g. B. ebenfo wenig befteht, wie fie in ben letten Wochen bestanden bat.

Der Bunbesrath hat ber Vorlage, betreffend ben Entwurf pon Bestimmungen über ben Bollgug von Freiheitsftrafen, ber Borlage, betreffend Aenderungen ber §§ 42 und 44 ber Bertehrsordnung für die Gifenbahnen Deutschlands, und bem Abkommen zur Regelung einiger Fragen des internationalen Privatrechts vom 14. Rovember 1896 die Zustimmung ertheilt und die Aussichußanträge, betreffend Abänderung des Begleitscheinregulativs und betreffend Menberung ber Ausführungsbestimmungen gum Buderfteuergefete, angenommen.

Die Mittheilungen über eine geplante Beranberung bes Bolles auf ausländische Fahrraber entspechen nicht gang ben Thatfachen. Es ift nur foviel richtig, bag berr v. Diquel einige herren bes Borftanbes bes Bereins beuticher Fahrrad-Fabritanten empfangen bat. Diefen gegenüber ertlarte ber Minister, auf bem Berordnungswege fet bie Erhöhung bes Rabrradzolles im Sinblid auf die Sanbelsvertrage nicht möglich, es werde dazu vielmehr der verfaffungsmäßige Weg der Geselgebung beschritten werden müssen. Im Laufe der Unterredung gab der Minister jedoch zu, daß die Stellung des Fahrrades im Bolltarif sehr ungünstig sei für die einheimische Industrie und

daß er einer Aenderung sympathisch gegenüberstehe. Die Breslauer Straffammer verhandelte nochmals gegen ben Berleger ber fogialbemotratifden Boltsmacht Schut wegen Begünftigung, begangen burch Bezahlung perichtlicher Geld= ftrafen für seinen Rebatteur, nachbem bas Reichsgericht auf Rentsion des Staatsanwalts das erfte freisprechende Urtheil aufgehoben hatte. Die Straftammer nahm an, baß Sch. fich betreffs ber Rechtsverbindlichkeiten bes Abkommens geirrt habe, und ertannte wiederum auf Freifprechung.

Bulff-Dietrich richtete fich jählinges auf und behnt mit aufleuchtenben Augen die Arme. Opfert er jest um frember Liebe millen bas Gold und wurde zu schwach und feige fein, es bem eigenen Lebensglud nicht bargubringen? -

Berflucht fei bie Stunde, in welcher er, um bes Reichthums willen ber Liebe entfagen wollte! Findet er bie fuße, blondlodige Fee, beren Bild ihm eben fo wonnefam vorgegautelt, bann wird er fie in fein Balbichlog heimführen, gleichviel ob fie fechzehn Ahnen aufzuweisen bat ober nicht!

Liebt er fie, so giebt es teine Wahl zwischen ihr und bem Majorat von Nieded! —

Bochen waren vergangen," und ein febr zeitiger Frühling lodte bereits Primeln und Beilden gwifden bem jungen Biefengrun hervor! Die hatte bie Welt fo maienicon und lodend vor den Bliden gelegen wie jett, und wenn Wulff-Dietrich an bem fpigbogigen Sochfenfter ftand und hinaus auf das lacenbe Land blickte, dann ward sein Herz weit und voll ungestümen Berlangens, hinauszuwandern in die schöne Gotteswelt und sich ihrer Pract und Wunder zu freuen!

Schon längst hegte er ben geheimen Wunsch einmal eine Rheinreise zu machen, eine echte, rechte Wanderfahrt burch bas Land, ohne Rog und Wagen, nur mit bem Stab in ber Hand als freier Burich, welcher bleiben tann, wo ihm die Schonheit zuwinkt und welcher fröhlich weiterzieht, wenn es ihm zu Sinne

Sein Bruber hartwig verbrauchte monatlich bas boppelte und breifache, mas er zu einer folden Reife benöthigt haben murbe, und es mare mohl nur gerecht gewesen, wenn die Eltern auch ben alteften Sohn einmal in die Belt geschickt hatten, wenn ber jungfte toffpielige Baber besuchte, ober gu ben Rennen umberreifte. Graf Rüdiger aber hatte nie baran gebacht, unaufgeforbert zu geben, und Bulff-Dietrich, welcher nie bie Borfe

Die Berurtheilung bes Redacteurs bes Samburger Eco" ju 8 Monaten Gefängniß wegen Beleidigung bes Rönigs ber Belgier wird von der sozialistischen Kammergruppe in Brilfel zum Gegenstande einer Interpellation gemacht werden. In Belgien selbst wären die, beiläufig gesagt burchaus ungehörigen, Auslaffungen bes Samburger Blattes an beren Berfasser nicht mit einer Strafe geahndet worben. Man bat beshalb auch in Deutschland vielzach nicht recht verstehen tonnen, daß ein im beutschen Reiche begangenes Pregbelict gegen ben Ronig ber Belgier bier fcmer bestraft wird, mabrend es in Belgien felbft unbeanftanbet paffirt batte.

## Dentiches Reich.

Berlin, 28. Ottober.

In Botsbam fand Mittwoch Rachmittag vor bem Raifer und dem Großfürsten Michael von Rußland ein Boregerzieren des Lehr-Infanteriedataillons statt. Rach der Abendtafel, zu welcher verschiedene hohe Ofstziere Einladungen erhalten hatten, geleitete ber Raifer ben Groffürften gur Bilbpartftation, von wo aus Letterer nach Wiesbaden zurückehrte. Am Donnerstag wohnte ber Raiser in Jüterbog einem Schießen ber Feldartillerie-Schießschule bei.

Bur Raiferreife nach Dberfcblefien wirb mitgetheilt, baß ber Monard, mahricheinlich von Sirichberg tommenb, am Abend bes 8. November beim Grafen Tidiridiy-Renard in Groß-Strehlitz eintrifft. Tags barauf findet große Fasanenjagd statt. Am 10. Nachmittags verläßt ber Raiser Groß-Strehlitz und begiebt fich nach Rucheland, wofelbft am 11. November auf Fafanen gejagt wirb. Sierauf erfolgt bie Rudreife nach Berlin.

Sein 50jähriges Militar = Dienftjubilaum wird Bergog Georg von Meiningen am Dienftag feiern.

Der "Reichsanzeiger" publizirt nunmehr bie Enthebung Frorn. v. Maricall von feinem Boften als Staatsfefretar bes Auswärtigen behufs anderweitiger bienftlicher Berwendung und unter Belaffung bes Titels und Ranges eines preußifden Staatsminifters sowie bie Ernennung bes herrn v. Bulow au beffen Nachfolger.

Der "Sbg. Corr." fcreibt, es fei gu tonftatiren, bag unfre innerpolitifche Lage von ben Momenten ber Unficherheit unb Unruhe, die fie eine Beit lang geradezu carafterifirt haben, noch teineswegs befreit fei.

Rur Reform bes Telephonwesens, spiciell Ginführung bes nachtbienftes, hat Staatsfelretair v. Bobbielsti erflärt, er beabsichtige eine planmäßige Brufung aller einichlägigen Fragen, halte es aber nicht für rathfam, einzelne Fragen becaus-

Die weiblichen Beamten, welche bie Boft anguftellen gebentt, follen gunächft in ber Beife Berwendung finden, bag fie bei allen größeren Aemtern ben ausschließlichen Bertauf von Boftwerthzeichen übernehmen. Bereits fanden Brufungen ju biefem Zwede ftatt.

Der beutiche Reichstag wird, wie jest verlautet, jum 7. Dezember, einem allerdings recht fpaten Termin, einberufen werben. Der preußische Landtag foll am 10. Januar ju feinen Sigungen wieber zusammentreten.

ber Eltern in Anfpruch genommen, batte fich eber bie Runge abgebiffen, als ben Eltern für fein Bergnugen Roften aufzuerle. gen. Er mußte ja, wie es babeim um Die Finangen ftand und gerade das Gelb, und die unwürdige, unverzeihliche Art, wie Graf Rübiger es burch Entmündigung bes völlig gesunden Bet= ters hatte an fich bringen wollen, war die Beranlaffung zu bem unbeilbaren Rig, welcher ihn mehr und mehr von dem Elternhause losgelöst hatte.

Run, feitbem er ben Gehalt eines Oberforfters bezog und in Rauenstein ein fo gurudgezogenes, befdeibenes Leben führte, mar es ihm möglich gewesen, aus eigenen Mitteln ben Betrag für eine Reife gu erfparen, und wenn ja bie Summe eine beicheibene blieb, fo übte bennoch bas Bewußtein, fie eigenem Fleiß und eigener Kraft zu verbanten, einen gang besonderen Reig!

Der Frühling am Rhein follte ja fo gang eigenartig icon fein, und ein Urlaub war gerade in jegiger Beit, wo er fogufagen icon einen Strellvertreter im Saufe hatte, besonders leicht au nehmen.

Bulff-Dietrich hatte seinen kleinen Roffer gepadt und fuhr bas Berg voll jauchzenber Wanberluft zu ber Babnftation.

Ginen Abstecher zu ben Eltern wollte er zuvor nicht mehr machen.

Sie gurnten ihm ernftlich, daß er all ihren Bitten und Befehlen nicht gefolgt mar und erft in ber Refibeng ericbien, als Bia von Nördlingen wieder abgereift mar. -

Wie schwer war ihm bas Alles geworben, aber es gab teine Wahl für ihn, und er hatte sich guten Muthes in sein unabänberliches Schidfal gefunden.

Als er nun fo allein im Wagen faß und unter ben raufchen. ben Kronen bes Waldes bahinfuhr, durchtreuzten gang absonderliche Gebanken sein hirn. Er überlegt, daß es recht hemmend und hindernd für einen jungen Mann fei, als Graf Riebed zu reifen,

Thorn, 28. Ottober 1897.

Gemäß bem preußischen Rommunalabgabeng efete ift bas für die Kommunalbesteuerung im Jahre 1897/98 in Betracht tommende Reine in tommen ber gesammten Staats-und für Rechnung bes Staats verwalteten Eisenbahnen auf ben Betrag von 254 273 643 M. festgestellt worben. Siervon unterliegen nach dem Berhaltniß ber erwachsenen Ausgaben an Schältern und Löhnen ber Besteuerung durch die Gemeinden 224 407 797, burch bie Rreife 231 308 197 DR.

Bei den badischen Landtagswahlen haben bie Nationalliberalen bisher leiber 5 Mandate an Freistunige und

Socialdemotraten verloren.

Die am Freitag in Berlin flattfindende Confereng ber preußischen Landes-Direttoren beräth u. A. über die Feftftellung eines Rormal-Befoldungsplanes für die Provinzialbeamten

Gin Congreß ber Arbeitnehmer-Beifiger an beutschen Gewerbegerichten wird in nachfter Beit - vermuthlich

in Berlin - einberufen werben.

Soeben ift der Berft "Germania" in Riel ber Buichlag für ben Bau bes erfttlaffigen Sochfeepangerichlachtichiffes "Er= fat Ronig Bilhelm" ertheilt worben Das Schiff muß in 34 Monaten flar zur Bornahme ber Probefahrten fein. Es erhält eine Länge von 125 und eine Breite von 20 m. Drei Schrauben, von ebenso vielen, getrennt liegenden und zusammen 13000 Bferbefrafte indigirenden Dafcinen getrieben, follen bem Schiff eine Geschwindigkeit von 18 Seemeilen in ber Stunde verleihen. Die Gesammtkoften bes Panzers find auf 14 120 000 M. ohne Artillerie- und Torpebo-Ausruftung veranschlagt. Bis gum Jahre 1901, wo ber Erfatbau gang vollendet fein wird, muß ber "Rönig Bilhelm", ber bann 31 Jahre alt ift, noch Bermenbung finden.

Rach einer Melbung aus Johaunesburg bat bie beutsche Rolonie nach bem Beispiel ber französischen ben beutschen Konful in Pratoria ersucht, seiner Regierung zu melben, baß die deutschen Intereffen durch die gegenwärtige Saltung der Regierung und des Boltsraths betreffs des Berichtes der In-

buftriekommiffion gefährbet feien.

#### Augland.

Desterreich = Ungarn. Wenn neuerdings wieder viel die Rede von einem unmittelbar bevorstehenden Rücktritt des Grasen Badeni war, so ist auch dieser Umstand im Wesentlichen der Sensationssucht der Presse gugufdreiben, die in Bien fo ftarte Burgeln gefchlagen wie in Berlin. In Birflichfeit ift die Bosition Babenis fo fest, wie fie nur irgend fein tann. Um geftrigen Donnerstage ift bei bem Ministerprafibenten Grafen Babeni ein Telegramm des Raifers eingetroffen, in welchem derfelbe in eigenem Namen und in dem der Raiferin dem Ministerprafidenten und deffen Ge-

mahlin aus Anlaß der Vermählung der Gräfin Wanda Badeni in herz-lichsten Worten seine Glüdwünsche übermittelt. Frankreich. Par is, 28. Oktober. Der Minister des Aeußeren Sanotaux und der größdritannische Botschafter Monson hatten gestern eine Besprechung, in der sie die allgemeinen Züge und die Anordnung der Fragen festlegten, welche in ber Riger = Ungelegenheit zwischen ben enge lischen und frangösischen Kommissaren zur Berhandlung tommen sollen. Die Konferenz wird morgen zusammentreten. — London, 28. Oktober. Die "Times" erinnert in einem Artikel über die "Hinterland-Frage" die französische Kolonial-Bartei daran, daß die Geduld Englands nahezu erschöpft sei (!!) und daß England es ablehne, weiter Berträge abzuschließen, von

benen Frankreich allein Bortheil habe.

Orient. In Griech en land scheint Alles drunter und drüber zu gehen, wosür solgende Nachricht wieder einen Beleg liesert: Aus Athen wird vom 25. d. Mts. gemeldet: Einige Hundert beurlaubte Freiwillige für mten berschiedene Magazine und schledpten Rleidungsstücke und Lebensmittel fort. Die Raufleute, welche dem Tumult Stand gehalten hatten, machten sich an die Berfolgung. Starte Batrouillen, welche an den Thatort geschicht wurden, zerstreuten die Zusammengerotteten und verhafteteten einige der Unruhestister. Die Freiwilligen gaben an, sie hätten Hund vergasteren einige ber Unruhestister. Die Freiwilligen gaben an, sie hätten Hunger und Kälte gelitten. Alle Läden der Stadt wurden eiligst geschlossen, aber schon nach einer Stunde wieder geöffnet, und das Aussehen der Stadt nahm seinen gewohnten Charakter wieder an. — Auch auf Kreta will es durchaus nicht ruhs werden. Die Plünderungen christlicher Häuser und Wagazine dauern in Ran bia fort. Bei einer Blünderung wurde ein Turke infolge Streits bei der Raubvertheilung niedergestochen. Bei einer zweiten Blünderung fielen Mohammedaner, mahrend der Inhaber einen Theil feines Sigenthums nach der Kathedrale überführte, über fein haus her, schlugen die Thuren ein und leerten es vollständig aus. Die Einbrüche geschehen bei helllichtem Tage.

#### Provinzial = Nachrichten.

- Somes 27. Oftober. Der Betrieb in der hiefigen Buderfabrit ist nach etwa zehntägiger Unterbrechung gestern wieder ansgenommen worsben. Die beschädigte Maschine in der Wasserstation bedarf einer länger dauernden Reparatur und wird durch Pulsometer ersett. — Der "Ghmsnaftische Berein Sokolle, wie er sich nennt, von dessen Existenz hier in deutschen Kreisen bisher nichts bekannt war, kriti zest auch in die Deffentlichkeit, indem er am 31. b. Dits. im Aronfohn'ichen Sagle eine Theateraufführung veranftaltet.

Marienwerder, 26. Oftober. Bezüglich ber Enthebung bes tatholischen Pfarrers Steffen von der Militärseelsorge im Rebenante wird der "R. H. geschrieben, dat die Sache sich wesent-lich anders verhalte, als dies in verschiedenen Blättern geschilder worden ist. Unter den mannigsachen Fähnden in beutschen, preußischen und papfilicen Farben u. f. w. nit benen gum Empfange bes Bifchofs Dr. Thiel die Chrenpforten der Pfarre geschmudt waren, befanden fich auch einige

benn ber Begriff "Noblesse oblige" war zu Fleisch und Blut

in ihm geworben.

Er war ein zu vornehm bentenber Mann, um jemals feinen Namen — und fet es in noch so unbedeutender Weise, herunter zu ziehen. Es gehört sich für einen Grafen Riebed, in ben erften Sotels abzusteigen, grafliche Trintgelber zu geben, zu fahren anftatt ju Fuß zu geben, turjum, in jeber Beziehung ftanbesgemäß aufzutreten.

An den Träger eines folch biftinguirten Ramens ftellt man icon von vornherein gang andere Anfpruche, ale wie an einen unbekannten Oberförster ober Forstaffessor, welchem es keiner verargen wird, wenn er so anspruchslos und bescheiben wie möglich feines Beges gieht.

Bulff Dietrich lacte schalkhaft vor fich bin, fo übermuthig,

wie es seinem ernsten Wesen sonst völlig fremd war!

Doch diefer neue Gedanke reizte ihn an und machte ihm Freude. So muß es einem Prinzen zu Muthe fein, wenn er Krone und Orbensftern dageim läßt, und in ben grauen Mantel bes Incognitos ichlupft, nur mit bem Unterfchieb, bag ber Bring babei lediglich einer fröhlichen Laune folgt, mahrend Wulff-Dietrich, ber kunftige Majoratsherr und Erde von Millionen, besorgt rechnen muß, wie er am besten und praktischen mit seinen spärlichen Mitteln haushalten kann. Wie follte er fich aber nenneu?

Rach seiner Oberförsterei Rauenstein? --

Rein diese durfte allzu bekannt sein und ihn verrathen. Er war "Bulff-Dietrich Sellmuth Rarl von Riebed" getauft, anftatt fich wie fonft ber beiden erfteren Taufnamen zu bedienen, follten nun bie beiben letteren feine Reifegefährten fein.

"Forstaffessor Rarl Dellmuth" wollte er sich nennen, falls er benöthigt mare, überhaupt einen Namen bekannt zu geben. —

Er lacte hell auf bei biefem Gebanten, und die Bogel jubilirten und swifcherten über ihm im grunen Bezweig als freuten fie fich mit ihm, als wollten fie voll gludfeliger Lenzesluft bem jungen herrn biefes Balbes eine gludliche Reife munichen!

roth-weiße Fahnchen. Diese roth-weißen Fahnchen zeigten aber nicht polnische Farben, sondern diesenigen der Diozese Ermland. Die Angelegenheit mit den polnischen Predigten für die Soldaten verhält fich folgendermaßen : Eigentliche Militärgottesdienfte finden in Marienwerder ibersaubt nicht statt. Das Wilitärkommando hatte den Brobst Steffen ersucht, die Sonntage anzugeben, an denen polntsch gepredigt werde, da das Garnisonkommando die Mannschaften nur zu deutschen Predigten kom-mandiren wolle. Trozdem sind einmal — wohl aus Bersehen — die Mannschaften zur polnischen Predigt geschidt worden. Immerhin haben bie Soldaten, weil zur Salfte Bolen, jur anderen polnisch sprechende Deutsche jene Predigt verstanden. Die Angelegenheit beim Fesigottesdienste am faiserlichen Geburtstage ift auch anders geschilbert worden. Da die Militärbehörde feinen besonderen Militärgottesdienst eingesührt hat, so nahmen die Mannschaften wie immer nur an der bom Dibiesenbischof vor-geschriebenen firchlichen Feier Theil. Diese Feier besteht darin, daß der faiferliche Geburtstag am Sonntag borber bon ber Rangel berfündigt, am Borabende burch feierliches Glodengeläut eingeleitet und am Geburtstage selbst ein seierliches Jochamt abgehalten wird, woran sich unter Glodensgeläut ein seierliches Tebeum schließt. In diesem Jahre war Pfarrer St. zur Abhaltung einer angemessenen Ansprache ausgesordert worden. Er hatte aber rechtzeitig erwidert, daß er wegen eines soeben überstandenen Herz- und Nervenleidens sich zu schonen genöthigt sei und von einer Bredigt absehen musse, der Festgottesdienst aberdersfür die Civilgemeinde vor-geschriebene Gottesdienst sei. Bon Tanz- und Trinkgelagen an Kaisers Geburtstag hat Pfarrer Steffen überhaupt nichts gefchrieben.

— Insterburg, 27. Ottober. Den wichtigsten Buntt bilbete in der heutigen Sigung des landwirthschaftlichen Kreisbereins die Stellungnahme zu dem masurischen Schifffahrtstanal. Die Baukosten dieses Ranals follen 17 Millionen betragen; ju den Grunderwerbungetoften find bereits 300 000 Mart von ben betheiligten Rreifen gezeichnet und es fteht zu erwarten, daß die Provinz die noch fehlenden 300 000 Mark bewilligen werde. Für Insterburg und einige andere Kreise wird die Bedeutung des Kanals, so sührte der Reserent, Dr. Brandes, aus, keine günstige sein. Der Angeropp soll bei Angerburg alles Wasser entzogen werden. Durch das ihr verbleibende Wafferquantum aus den Zustüffen würde die Schiff-fahrt, die sich jest schon nur noch in sehr mästigen Grenzen bewegt, erfahrt, die sich jeht schon nur noch in sehr mässigen Grenzen bewegt, erheblich eingeschränkt werden, ja wahrscheinlich ganz aushören. Hierunter würde aber auch die Landwirthschaft leiden. Die große Berkehrsstraße den masurischen Seengebiet würde über Wehlau geben, In ter bur gund sein Hinterland sei dann als ein todter Winkel natuschen. Diese Uedelstände können aber leicht beseitigt werden, wenn ein anderes Projekt zur Aussichrung kommt: Hersellung eines Seitenkanals neben dem Pregel von Insterdung bis Wehlau. Der Verein nahm einstimmig eine Resolution des Inhalis an, daß derselbe den projektirten Kanal mit Freuden begrüße, jedoch mit der Waßgabe, daß die Ausssührung eines Seitenkanals von Insterdurg bis Wehlau gleichzeitig ins Auge gesfaht werde.

- Schoned, 27. Ottober. Gestern fand man in einem Torfmoore awischen Bijdin und Alt Fies die Leiche bes früheren Besiters Barra. Bahricheinlich ift derfelbe in der Racht von Connabend zu Conntag er = ch lagen worden. Die Schädelbede war vollftandig gertrümmert, bie

Leiche so künstlich mit Rasen bedeckt, daß sie nicht leicht zu finden war.

— Lyd, 27. Oktober. Die neue masurische politische Partei hat sich bereits gebildet und den Namen masurische Volkspartei (Partya Ludowa Mazurska) angenommen. Die erste große Wähler-versammlung der Masuren sollte in Lyd am 8. November im Helmchenschaften Galle statssinden. Inzwischen hat aber der Bessinder kelinden, welcher den Masuren erst sein Lotal versprochen, seine Zusage rückgängig gemacht. Nichtsdessoweniger wird die Versammlung in Lyd an dem betressenden Tage statissinden. (Vergleiche auch Prodinzialnachrichten — Aus Ostpreußen

im zweiten Blatt.)

— Bromberg, 28. Oktober. Gestern fand die seierliche Einweihung unferer neuen evangelischen Rirche, welche ben Namen Chriftus fir che führen wird, ftatt. Bu derfelben waren außer einer großen Bahl Beiftlicher Generalsuperintendent Dr hesetiel und Consistorialpräsident b. d. Gröben aus Posen hier eingetroffen. — Anläßlich dieser Kirchenweihe erhielten Superintendent Saran den rothen Ablerorden 3., Kausmann Abicht und Architekt Seeling (aus Berlin), der Erbauer der Kirche, den rothen

Ablerorden 4. Rlaffe.

— Argenau, 27. Oktober. In ben letten Tagen fand in ber hiesigen evangelischen Kriche ein Missien in nosse fit fatt. Missionar Jost erstattete einen Bericht über seine Thätigkeit in Indien. — Bei den evangelisch en Kirchen wahlen wurde Bürgermeister Kowalski und Gutsbesitzer J. Ronrad-Dombten in den Gemeindefirchenrath, und in die Gemeindevertretung Baumeister Bölkner, Stadtkämmerer Wiek, Hausbesitzer Storz, Backermeister Jahnke, alle aus Argenau und Wirth Fenske-Seedorf, und Gastwirth Rahn-Jakobskrug gewählt. — In den Magiftrat wurden am Montag Aposthekenbesiger Krüger und der Hotelbesiger Pfeiler gewählt. — Sonntag, den 31. Oktober, veranstaltet der hiesige evangelische Gemeindekirchenrath in Bitkowski's Tivolisaal zur Feier des Reformationssestes einen evangelischen Familien ab en d, bei welchem vermittelst eines Petroleum-Scioptikons eine große Reihe von Lutherbildern mit verbindendem Tegt und Gefangsportragen des Rirchenchors zur Borführung gelangen follen.

— Pofen, 27. Oftober. (Pos. Tgbl.) Wegen Aushängens einer rothweißen Fahne fand gestern eine Verhandlung vor der hiesigen Straffammer gegen den Schlossermeister Stanislaus Brzozowski hierselbst statt, welcher sich das Vergehen mabrend der Frohnleichnahmsprozession hat zu Schulden tommen lassen und s. 3. zu einer Polizeistrase von 30 Wark verurtheilt wurde. Das Schöffengericht hatte die Strafe bestätigt, trozdem der Angeklagte versicherte, daß ihm die Absicht, zu demonstriren, sern gelegen habe. In der gestrigen Verhandlung sührte der Vertheibiger aus, daß die einzige Vorschrift, gegen welche der Angeklagte versichen haben könne, ausdricklich saute, daß Dersenige strassar sei, wer andere Farben, als diesenigen der deutschen Bundesstaaten aushänge. Roth-weiß seien dagegen die Landessarben von Vremen und Hessen. Insolge dieser Aussichtungen hat das Gericht die Sache vertagt und beschlossen, den Sachverständigen in heraldischen Angelegenheiten, Archiveath Dr. Prümers, zu laden.

— Schneidemühl, 27. Oktober. Zur Repeter Vegierungsrath Conspersen, Oberbaudirektor Kummer, Geheimer Ober-Regierungsrath Conspersed, Oberbaudirektor Kummer, Geheimer Ober-Regierungsrath Holte, Ge-Mart verurtheilt wurde. Das Schöffengericht hatte die Strafe bestätigt,

brud, Oberbaudirektor Rummer, Geheimer Ober-Regierungsrath Holte, Ge-heimer Baurath Münftermann, Regierungsrath Wilhelmi und Regierungs-Affefforen Forft und von Gylbenfeldt bier ein.

(Fortfepung im zweiten Blati.)

Vor dem Schloßportal von Nieded scharrten die Rappen ungebulbig ben feinen Ries, mährend eifrige Dienerhande beschäftigt waren, bas Sandgepad, welches bie graftiche herricaft mit fich zu führen pflegte, in der Equipage unterzubringen. Im einfachen, aber fehr eleganten duntelblauen Reifekoftum ftand Bia von Rördlingen an ber Steinmauer ber Terraffe und blidte noch einmal mit schwärmerisch entzudtem Blid über bas reizende landschaftliche Bild, welches fich vor ihren Augen entrollte, und ein Gebanke, welcher ihr in letter Zeit so oft bas herz schwer gemacht hatte, kam ihr auch jest und umflorte ihren Blid.
Jest, seitbem sie Niebed kennen gelernt und mit herz und

Seele bem Bauber biefes herrlichften aller Befige verfallen mar, jest erft empfand fie voll und gang, welch ein unfagbar großes

Opfer ihr Wulff-Dietrich gebracht hatte.

Bie ichmer muß es einem Manne fallen, fold ein Erbe in Befit zu nehmen, täglich bie zauberische Schönheit folder Beimath gu feben und fie bennoch allein und einfam genießen gu muffen ohne eine Gattin, welche mit ihm biefes Glud genießt, ohne ein Rind, welchem er alle Pract und herrlichkeit einst hinterlaffen tonnte, und warum?

Nur barum, weil er zu ebel und hochbergig gewesen mar, um über ein gebrochenes Berg in biefes Paradies zu fcreiten.

Ad - und wenn er gur ahnte, bag biefes gebrochene Berg nie existirt hatte, daß der "Andere" nur eine Marionette ohne Fleisch und Blut war, welche in der kleinen Komödie, welche ihm der empfindsame Stolz und Trot eines Mädchenherzens vorspielte, nur ihre wirksame Rolle vertreten mußte!

Pia empfindet ihren Betrug von Tag zu Tag peinlicher, — und je mehr sie sich überzeugte, daß Graf Bulff Dietrich jedes Mittel verfomähte, um fie zu einer Beirath zu zwingen, umsomehr imponirte er ihr und ward zu einer Edelgestalt, welche lebhafte Phantafte gar ju gern mit allen Tugenben fcmudt. Das junge Dabchen wunderte fich im Stillen, daß Tante Johanna ihre Abficht, Graf Wulff nicht zu heirathen, auf das Lebhafteste unterflütte. Seltsam, warum bas?

§ [Berfonalien] Der Gerichtsaffeffor Theodor Cohn aus Danzig ift jum Amterichter bei bem Amtegericht in Rybnit ernannt worden. - Der Referenbar Baul Rnaad aus Dangig ift jum Gerichteaffeffor ernannt worden. — Der feitherige Silfsprediger August Evers ift jum Pfarrer ber evangelischen Rirchengemeinbe Lnianno in ber Diozese Schwetz berufen und von bem Röniglichen Konfistorium bestätigt worben. — Dem Bigrrer Balerin Stegmunb ju Riebamowo ift bie erlebigte Bfariftelle an ber tatholifden Rirche ju Reet im Rreife Tuchel verlieben worden. - Die Ortsiculauffict über die tatholifche Soule in Althaufen ift bem Roniglichen Rreisiculinipettor Albrecht in Culm übertragen und ber bisherige Ortsiculinspettor, Professor Dr. Ronfpieß baselbft von biefem Amte entbunden worben. - Dem Profeffor Blaumann gu Dangig und bem Garnifon Berwaltungs Dber-Infpettor a. D. Frang gu Br. Stargard ift ber Rothe Ablerorden vierter Rlaffe verliehen worden.

Der Privatbocent Dr. Greeff], ber in ber letten Beit in Wefipreußen bei ben Granuloseforschungen thätig war, ift zum Direktor ber Ronigl. Augenklinik in ber Charite

in Berlin ernannt worden.

[ Der Sandwerterverein] hielt nach ber Commerpause gestern Abend in fleinem Saale bes Schugenhauses wieder einen Bortragsabenbab, den erften bes Winter= halbjahres, ber von Mitgliedern und Gaften ziemlich besucht war. Die Sandwerferliebertafel leitete den Abend mit bem Bortrag einiger Lieber ein, die gut gu Gebor gebracht murben. Alebann begrüßte ber neue Borfigenbe herr Burgermeifter Stachowig die Berfammlung mit einer turgen Anfprache, in ber er u. A. ausführte: An Bereinen fei bier in Thorn, wie überall tein Mangel, und bei mandem Berein tonne man wohl in Berfudung tommen, nach feiner Berechtigung und seinem Zwed zu fragen. Zwed und Berechtigung bes Sandwervereins feien aber über allen Zweifel erhaben, ein folder Berein tonne nur nuglich und fegensreich mirten. Wenn biefes Biel aber erreid,t werben follte, bann mußten vor allem bie Bereinsabende, die ja nur alle 14 Tage ftattfinden, fleitze befucht werben; wenn ber Befuch mangelhaft fei, bann erlahme auch das Intereffe berer, welche bereit find, bem Berein burch Bortrage etc. ju bienen. Much bas Erscheinen möglichft vieler Gafte werbe bem Berein ftets hochwilltommen fein. Bum Schluß versprach Redner, was in seinen Kräften liege, bagu beitragen ju wollen, um bem Sandwerkerverein ein fraftiges Bluben und Bebeiben zu fichern. - Die Sandwerterliebertafel brachte nunmehr bem neuen Borfigenbem ein "Gruß Gott" bar. Alsbann begann, nachdem der ftellvertretende Borfitzende Herr Stadtrath Bortowsti ben Borfitz der Bersamlung übernommen hatte herr Bürgermeister Sta-chowitz seinen Bortrag über das Thema: "Aus der Praxis des Gewerbegerichts." Wir geben in Rachstehendem die wesentlichsten Ausführungen des Redners in furgem Auszuge wieber: Bor Intraftireten bes Gefetes über bie Gewerbegerichte i. 3. 1892 mußten Gewerbestreitigkeiten swischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern junachft por bie Bemeindebeborbe gebracht werben; gelang es der letteren nicht, eine Einigung unter ben Barteien zu erzielen, dann mußte das Amtegericht angerufen werden, und dieses bilbete erft die erfte Inftanz. Jest fällt in Orten, wo ein Gewerbegericht besteht, Die Gemeinbebehörbe als Sinigungsamt fort, die Gewerbefreitigfeiten tommen fogleich vor das Gewerbegericht, und dieses bildet die erfte Inftang Das Gewerbegericht ift ein fog. "ausschliegliches" Gericht; es barf fic nur mit Gewerbestreitigleiten befaffen, biefe find ihm aber auch ausschließlich vorbehalten. Das Gewerbegericht befteht aus bem Borfigenden und beffen Stellvertreter, sowie gehn Beifigern von letteren die Salfte Arbeitgeber, die Salfte Arbeitnehmer. Liegt nun eine Gewerbeftreitigkeit vor, fo versucht ber Borfigende junachft (ohne Beifiger) eine Ginigung gwifden ben Parteien gu erzielen; gelingt bies nicht, fo tann ber Borfigenbe auch fogleich eine Entscheidung treffen, vorausgesett, daß fich bie Barteien vorher hiermit einverftanden erklärt haben. Ift Letteres nicht gefcheben, dann muß ein neuer Berhandlungstermin angefest werben, und zu diefem find bann zwei Beifiger - ein Arbeitgeber und Arbeitnehmer - ju laben. Gin fo befettes Gewerbegericht hat das Recht, Zeugen zu vernehmen, und zwar kann die Bernehmung fowohl eidlich wie auch ohne Giberfolgen. hier in Thorn find bisher die meiften Zeugen (mit nur gang wenigen Ausnahmen) ohne Sid vernommen worden, und Redner ift in der Praxis zu der Ueberzeugung gekommen, daß hierin ein großer Vortheil liegt, daß die Bereidigung von Zeugen bei weitem nicht in dem Maaße nothig ift, wie fie vor unseren ordentlichen Gerichten erfolgt, wo ja ber Zeuge vereidigt werden muß, wenn nicht etwa zwingenos Gründe dagegen sprechen. Allerdings tonnen auch vor dem Gewerbegericht die Parteien die Bereidigung ber Zeugen verlangen,

Das ganze Benehmen und Wefen ber Tante bewies es ihr daß fie nach wie vor ihrem herzen in gartlicher Liebe nabe ftanb Johanna liebte Schloß Rieded ebenso schwärmerisch wie Bia. — Bas ware ba wohl natürlicher gewesen, als daß fie fehnlichft gewünscht hatte, die Richte bereinft als herrin all biefer Bracht gu feben, - einer Bracht, welche bie eigene Tochter Frangden ja boch nun und nimmermehr erben tonnte.

Der größte Theil des Baarvermogens ging auf Frangen über und machte fie zu einer fehr reichen Erbin, bas Majorat aber muß te an bengnächstehenden mannlichen Erben fallen. Warum redete ihr Tante Johanna also so bringend ab, ben tunftigen Majoratsberrn zu freien? Hoffte fie vielleicht auf eine Che zwischen ihm und Frangden? Ste find ja Better und Coufine zweiten Grades, und folde Ehen unter Bermanbten find niemals gunftig, auch ift ein folder Gebante wohl ganglich ausgeschloffen. wenn man Ontel Willibalbs Gefinnung tennt.

Bang betroffen hat Bia einen Ausbruch feines leibenfcaftlichen Saffes, welchen er gegen Rübiger begt, belaufct. Das gutmuthige, glüdftrahlenbe Geficht bes alten Mannes hatte fich jum Erichreden veranbert, als er von bem "teuflischen Anschlag biefes nichts würdigen Schuftes" fprach!

Ihn, ben geiftig volltommen Gefunden hatte Der liebe Better in ein Irrenhaus fperren wollen, um bas Majorat um etliche Jahre früher an fich zu reißen! Bas war bas anders als ein Morb, ein lebenbiges Begraben? — und nur um bes elenden Geldes willen!

"D, bas gebenke ich ihm! und biese Stunde foll er mir noch entgelten!" hatte er voll glabenden Rachedurftes bingugefügt und babet leuchtete etwas in feinen Augen, bas glich einem folgen, sicheren Triumph.

(Fortsetzung folgt.)

fie thun bies aber in ben feltenften Fällen. Urtheile bes Gewerbegerichts in Streitfällen mit einem Objett bis ju 100 Dt. find mit ber Bertunbung rechtefraftig und nicht mehr anfentbar. Beträgt bas Objett über 100 Mt., mas aber nicht oft vorkommt, so ift das Urtheil ansechtbar; die Berufung geht sodann an das Landgericht, welches die zweite Instanz bildet. Was die Losten des Gewerbegerichts-Berfahrens betrifft, so gilt auch bier bas Gerichtetostengeset, es fallen jeboch bie Schreibund Bustellungsgebühren fort; diese Rebenkosten werden nicht erhoben und das ift sehr wichtig. Jeder Beisitzer erhält für einen Sitzungstag 3 Mt., diese Kosten werden aber von der Gemeinde getragen, fo daß die Roften bes Gewerbegerichtsverfahrens recht gering find. In Betreff ber guftanbigteit ift zu bemerten, bag bem Gewerbegericht bie Erledigung gewerblicher Streitigkeiten, b. b. folder gwifden ben Arbeitgebern und ihren Arbeitnehmern gufällt, foweit fie gewerblicher Ratur find. Das Gewerbegericht ift ferner auch gewiffermagen eine Bertretung bes gesammten Gewerbes. Auch als Ginigungsamt hat es ju wirten, wenn zwifden größeren Gruppen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern ein Streit ausbricht; biese Thätigkeit ber Gewerbegerichte ift eine sehr segensreiche, boch tonftatirt Redner mit Befriedigung, daß bas Thorner Gewerbegericht ju einem Ginfdreiten in folder Angelegenheit noch feine Beranlaffung hatte. — Was im Uebrigen Die Thatigkeit fpeziell bes Thorner Gewerbegerichts betrifft, so hat es einmal ein Butachten in Sachen ber Sonntageruhe abzugeben gehabt, fonft liegt bie hauptthatigteit besfelben in ber gerichtlichen Entideibung von Streitfällen. Die Bahl ber erlebigten Streiffalle bat fett 1893 ftanbig jugenommen; fie betrug 1893: 117, 1896: 156, boch glaubt Rodner in biefer Bunahme ber Streitfalle nicht burchaus ein ichlechtes Beichen jeben zu follen. Etwa 60 Progent aller Streitfalle werden übrigens burch Bergleich erlebigt. Der Sauptgrund zu ben Gewerbestreitigkeiten pflegt zu fein, daß Arbeiter plöglich entlaffen werben ober felber aus ber Arbeit geben — beibes in bem Glauben ber Berechtigung bagu. Es fehlt in weiten Rreifen die Renntnig ber geltenden Rundigungs, bestimmungen. Gin großer Theil ber Progeffe tonnte vermieben werben, wenn mehr forifiliche Abmachungen unter Arbeitgebern und Arbeitnehmern getroffen würden. Deshalb haben auch bie meiften Gewerbegerichte Formulare ju folden Abmadungen bruden laffen, in melde bie befonderen Abreben über Ründigung, Arbeitszeit etc. ohne viel Mühe einzutragen find. Auch bas Thorner Gewerbegericht hat folde Bertragsformulare bruden laffen, und Redner fpricht ben Bunich aus, daß biefe Formulare recht häufig benutt werben möchten. Sbenfo fei es ben Arbeitgebern zu empfehlen, fich über alle Zahlungen an bie Arbeiter Quittungen ausstellen zu laffen und zu biefem Zwed's besondere Quittungsbucher einzurichten; auch hierdurch wurden manche Streitigkeiten vermieden werben. - Bum Schluß faßt Redner fein Urtheil über bie Gewerbegrichte babin gusammen, bag er febr gute und fegensreiche Folgen biefer Ginrichtung glaube ertennen gu tonnen; ber Sauptvortheil fei, bag ber Rechtsaußerorbentlich vereinfacht fei. Es fei möglich, ohne viele Roften auch bei einem tleinen Dbjett gum Recht gu gelangen. Gin weiterer Bortheil fei ber, bag die Gewerbetreiben-ben fich von Leuten aus ihren eigenen Rreifen abgeurtheilt feben. Ferner erfolgt die Rechtiprechung febr fonell, im Gegenfat ju ben orbentlichen Gerichten, wo immer langere Beit vergeht. Dann find bie Roften febr unerheblich; jahlreiche Prozeffe find auch Durch Bergleich gn erledigen, aus biefen Fällen entiteben beim Gewerbegericht überhaupt teine Roften. Gerade die lettere Beftimmung fet febr geeignet, für weite Rreife von Gegen gu fein und fie gur Bebergigung ber alten Wahrheit zu veranlaffen, baß ein magerer Bergleich boch immer noch beffer ift, als ein fetter Broges. — Lebhafter Beifall lohnte ben Redner für feine Ausführungen und herr Bortowsti gab bem Dant ber Bersammlung noch im Besonderen Ausbrud. - Rach einer turgen Debatte murbe bann bie Berfammlung gefchloffen, boch blieb man noch einige Bett gemuthlich beisammen, magrend bie Sandwerkerliebertafel noch verschiebene Lieber jum Bortrag brachte.

\*-\* [3m Bromberger Stadttheater] findet diesen Sonnabend und Sonntag ein Gaftfpiel ber berühmten Schauspielerin Agnes Corma ftatt. Morgen wird Ibjen's "Nora" gegeben. Bielleicht benutt auch mancher Thorner Theaterfreund biefe gunftige Gelegenheit, fich mit einem Besuch bes Bromberger Stadttheaters bei biefer Gelegenheit einen gewiß außergewöhnlichen Runftgenuß zu verschaffen.

24 ID ie Deuftäbtifde Rirdel foll mit Gasheizeinrichtung berfeben werben. Die Gemeinbevertretung hat die Roften für Aufstellung zweier großer Gasofen, sowie die Mittel für das heizen bewilligt.

= [Deuticher Sprachverein.] Auf ben Bortrag, welchen heute, Freitag Abend, herr Direftor Dr. Manborn im Artushof halt, machen wir hiermit nochmals aufmertfam.

+ [Auf ber vierten orbentlichen General= Synobel, welche mahrscheinlich in ber zweiten Galfte bes Rovember zusammentreten wirb, wird 2Beft preugen burch folgende neun herren vertreten fein: Superintenbent Rabler in Neuteich, Pfarrer Ebel in Graudenz, Superintendent Dr. Claaß in Prauft, Gymnasial-Direktor Dr. Rable in Danzig, Stadt-Schulrath Dr. Damus in Danzig, Ronssporial-Präsident Meyer in Danzig, Ronssporialischulrath und Superintendent Schaper in Boglaff, Gutsbefiger Roehrig in Mirchau, Rittergutsbefiger Rajor v. Bernsborf auf Petertau bei Sommerau.

S (Erhebungen über ben Betrieb in Badereien und Ronditoreien] Auf Erfuchen bes Reichstanzlers werben innerhalb ber Bunbesstaaten nochmals Erhebungen barüber angestellt, ob und welche wirthicaftliche Schädigung bes Badergewerbes und bes guten Einvernehmens zwischen Meistern und Gesellen burch die am 1. Juli v. 36. in Kraft getretene Ber-ordnung vom 4 Mars 1896, betreffend ben Betrieb von Badereten und Ronditoreien, eingetreten find.

[Betriebsplange für Rebenbahnen.] Ausführung eines Etlaffes bes Minifters ber öffentlichen Arbeiten Dom 1. August b. 3. find für die Rebenbahnen bes Direttionsbegirtes Betriebsplane jur Regelung aller Dienftzweige auf benselben aufgestellt worden. Diese Betriebspläne setzen fich zusammen aus einem allgemeinen Theile, der gemeinsam für alle Rebendahnen des Direktionsbezirks allgemeine Grundsätze für die Berwaltung berfelben, für ben Bahnbewachungs. und Bahnunterhaltungs-, den Betriebs- und Berkehrsdienst enthält, und einem be fonderen Theile, der unter Berückschigung und nach Maßgabe ber eigenartigen Berhältnisse der Rebenbahn ben Ginzelbienft bei ben Bügen, auf der Strede und bei den einzelnen Stationen ordnet. Ueber die in neuester Beit in Folge bes Projesses Grütter vielbesprochene Frage des Zugbegleitungsbienstes wird bestimmt, daß die Züge der Rebenbahnen in der Regel von einem Zugführer begleitet werden. Bon der Begleitung durch Zugführer kann bei solchen Zügen mit schwachem Verkehr abgesehen werden, welche höchstens 20 Achsen start und mit durch gebender Bremse ausgerüftet find. Bet diesen Bügen (Omnibus-gugen) wird ber Dienst des Bugführers burch den Lokomotivführer wahrgenommen, welcher bann als Bahnpolizeibeamter gu beftellen ift. Bedoch ift biefen Bugen ftets ein Silfs bremfer mitgu-

geben, welcher ben Padetmeifter. und Schaffnerbienft mahrgunehmen, auf ben haltepuntten, auf welchen Fahrtartenvertauf burch besondere Bedienstete nicht ftattfindet, biefen zu besorgen und bei Bugen ohne burchgebende Bremfe die Sand. und Gruppenbremfe ju bebienen bat. Gegen biefe lettere Bestimmung war befanntlich bei ber Abfertigung bes Buges, in welchem ber Lehrer Grutter um's Leben tam, verftogen worden.

[Der von einer Sagelverficherungsgefell-icaft] neuerdings beschloffenen Statutenanberung folgenden Inhalts: "Wer feine Berficherung auf mehrere Jahre abgefoloffen hat, gilt bei Ablauf biefer Jahre, wenn er nicht fündigt oder nichts Underes ausdrücklich bestimmt, als auf die gleiche Rabl von Sahren wieder verfichert" bat ber Minifter für gantwirtschaft die Genehmigung verfagt, ba bei Richtfündigung mehrjähriger Berficherung boftens bie Berlangerung anfein Jahr, nicht aber bie Berlangerung auf die Dauer ber gangen Ber= ficherungsperiobe als bem muthmaglicen Billen ber Berficherten entiprechend angufeben ift. Da ber hiernach als ungulaffig bezeichnete Mobus ber Brolongation auch bei einzelnen beftehenben Gefellichaften eingeführt ift, ift angeordnet worben, baß die Statuten und Berficherungsbedingungen ber Gesellicaften baraufhin einer Brufung unterzogen und vorfammenbenfalls die Gefellichaften gu einer Menderung Diefer Bestimmung veranlagt werden follen.

S[Die Rarten briefe,] die befanntlich am 1. November im beutschen Reichspofigebiet jur Ginführung tommen, find aus weißem Papier hergestellt. Auf ber für die Aufichrift bestimmten Seite tragen fie eingebrudt bie übliche 10 Pfennig-Marte und in rother Inidrift bie Borte: Deutsche Reichepoft. Rarten-Brief. Für die Abreffe find abnlich wie bei ben Pofitarten vier rothe Linien vorhanden. An ben beiben Seiten befinden fich gummirte Streifen jum Berichließen bes Rartenbriefes, die fo gut burchlöchert find, daß sie sich leicht und sicher abtrenen laffen. Der Kartenbrief enthält vier beschreibbare Flächen, von benen jede ben Raum einer Postfarte bietet. Er ift auch im Weltpostverkehr verwendbar und tragt auf ber Rudfeite bie Borte: "In benjenigen Bertehrsbeziehungen gum Auslande, wo das Briefporto 20 Bf. beträgt, ift bas Franto um 10 Bi. in Marten ju ergangen."

\*\* [Uferbahn.] In der Zeit bom 11. bis 23. Ottoben incl. find \*\* [Uferbahn eins resp. ausgegangen ober zu Wasser verladen worden solgende Waaren in Waggonladungen. Eingang: Zuder 221 (zu Wasser verladen), Kohlen 37, Ziegel 9, Kalt 5, Schnizel 12, Umzuskyut 2, Bauholz 4, Salz 3, Eisen 7, Viegel 9, Kalt 5, Schnizel 12, Umzuskyut 2, Bauholz 4, Salz 3, Eisen 7, Bier 2, Getreide 3, Cement 5, Stadholz 2, Steine 2, Ghyds, Oel, Glas, Rohre, Theer je ein Waggon. Und za ang: Kleie 60, Mais 14, Zuderrüben 30, Bretter 5, Eisen 4, Sämereien 2, Kots 8, Schwerspath 3, Bauhölzer (bearbeitet) 3, Getreide 5, Gersie 3, Stadholz 2, Heringe 4, Kohlen 5, Bandsüde, Pslaumen, Waaren, Säuren, Konserven, Wolle, Ziegel, Zudersäde je ein Baggon. Un den Zuderversladungen sind betheiligt die Fabriken Culmsee, Jaksch, Unislaw, Schönsee, Gnesen und Wierschoskawits.

— [Wahr ich ein lich ertrunken] ist vorgestern Abend in der Weichsel in der Rähe seines Kahnes der Schisser Friedrich Sielisch. Die

Beichsel in der Nähe seines Rahnes der Schiffer Friedrich Sielisch. Die Nachforschungen nach dem G. find bis heute Mittag ergebniflos gemefen. Der muthmaglich Berungliidte ftand gerade 24 Stunden bor feinem 71. Weburtstage. Daß die Leiche weitergetrieben fein follte, ift nicht wohl angunehmen, da an dem Bollwert fein Strom gieht, auch fehr viele Rahne bas Abichwimmen verhindern murden.

[Bolizeibericht vom 29. Ottober.] Befunden; Gin Offiziersporn auf dem Altftädtischen Martt; 8 Mart baar am Brudentopf; ein Hausschlüssel in der Breitestraße; eine Leiter in der Mauersstraße. — Berhaftet: Zwei Personen.
\*\* [Bon der Weichsel.] Wasserstand heute Mittag 0,76 Meter

über Rull. Angelangt find ein Rahn mit Granaten, ein Rahn mit Del= kuchen beladen aus Spandau resp. Bromberg, ein Galler mit Ziegeln und zwei Barken mit Steinen beladen aus Antoniewo bezw. Nieszawa. Eingetroffen ift beute ber Königl. Regierungsdampfer "Gotthilf Sagen" aus Blehnendorf. Un Bord befindet fich ber Strombaudirettor Goerg aus Danzig und ein Regierungsbaurath

- Bon ber ruffifchen Grenge, 27. Oftober. Bei einer Trupp enbesichtigung in Siedlee icheuten die Bierde eines Train-wogens. Der General ber Infanterie Rogiwobloct wurde mit feinem Rserbe zu Boden gerissen und sehr erheblich verlett. — In Bodolien nehmen die Brandstiftungen in unerhörter Weise zu. Es handelt nehmen die Brand stiftungen in unerhörter Beise zu. Es handelt sich dabei ausschließlich um Racheakte der von gewissenlosen Agitatoren aufgehetzten Landarbeiter wegen angeblicher Uebervortheilung dunch die Brotgeber. Doch spielen wohl auch nationale Gegensätze dabei eine Kolle.

— Aus einem Petersburger Sensationsblatte ist die Reldung verbreitet worden, daß eine Umfrage über die Ausländer in den Grenzgebieten bevorstehe. Das ist unzutressen, schon aus dem Grunde, weil der Regierung bereits die umsalfendsten Daten über die Thätigkeit der Ausländer zur Bersügung stehen.

— Angesichts des Umstandes, daß die meisten russischen Sich in argen Finanz nöthen besinden, soll ihnen der Ertrag der Wohnungssteuer ausewendet werden. ihnen ber Ertrag ber Bohnungssteuer zugewendet werden. — Die Rib en ern te im Beichselgebiet ift berhältnißmäßig gut ausgefallen. Der Zudergehalt der Rüben ift ein mittlerer. Die Zudersabriten haben bereits den Betrieb eröffnet.

#### Vermischtes.

Th un lichft" follte "thunlichft" vermieben werben. Gine erheiternbe

"Thunlich ste" sollte "thunlichst" vermieden werden. Eine erheiternde Probe "thunlichster" Anwendung des schönen Bortes liesert solgendes Inserat:
"Zur Entlastung unseres Stadt-Bauraths soll in unserer Berwaltung vorsläufig auf 2 Jahre gegen beiderseitig dreimonatliche Kündigung ein thunlich st sitr das Tiesbaufach qualisiziter Regierungs-Baumeister balbthunlich fangestellt werden. Jahresgehalt 4500 Mt. Meldungen mit
Beugniß-Ubschriften und kurzem Lebenslauf werden ihun lich st umgehend
erbeten. Gleiwig, den 6. Oktober 1897. Der Magistrat."
Die Ausche bung einer Berlobung nat unter eigenartigen
Umständen in Berlin stattgefunden. Bor etwa vier Bochen ersolgte die Berlobung eines Fabrikanten mit der geschiedenen Ehesrau eines in Breslau
wohnhaften Kausmanns. Die Hochzeit sollte im November d. Is. stattsinden,
und das Brauthaar begab sich — die Frau wohnt setz auch in Berlin bei
ihrer Mutter — mit den ihrer Neinung nach vollständig in Ordnung besindlichen Kapieren zum Standesbeamten. Dieser mußte aber das Ausgebot
des Brauthaares ablehnen, weil das beigebrachte Ehescheidenngs-Erkenntniß des Brautpaares ablehnen, weil das beigebrachte Chescheidungs-Erkenntniß ber Braut mit dem Atteste der Rechtskraft nicht versehen war. Das Erstenntnis wurde nun schleunigst an das Landgericht in Breslau, wo der Eheprozes verhandelt worden war, gesandt, um die Rechtskraft zu beschleunigen. Das Erstaunen der neuen Braut war aber groß, als der Bescheid jurudtam, daß ihr erfter Gemahl gegen das ihn verurtheilende Erkennt= niß Berufung eingelegt habe und ichon in einigen Bochen Termin anftehe. Der Anwalt der Frau hatte es verfäumt, seiner Auftraggeberin hiervon Mittheilung zu machen. Unter solchen Umftanden hat es ber neue Bräntigam vorgezogen, die bereits öffentlich vollzogene Berlobung "in aller Stille" bis auf Beiteres wieder aufzuheben.

#### Renefte Rackrichten.

Bien, 29. Oftober. [Abgeordnetenhaus.] Rach Wiebereröffnung der Abendsitzung erklärt Abrahamowicz, seine Präsidentenpflicht sei die Aufgaben des Hauses durchzuführen und ben Beschlüssen der Mehrheit Geltung zu verschaffen. Er könne baher weder ben Antrag bes Deutschfortschrittlers Groß auf Berathung der Zuckersteuervorlage noch den Antrag Kaiser auf Petitionsverlesung zur Abstimmung bringen. (Hierauf unge-heurer Tumult links.) Der Präsident will zur Berathung bes Ausgleichsprovisoriums übergeben, er ertheilt das Wort dem Deutschfortschrittler Lecher. Dieser ist im Lärm unvernehmbar, während Wolf unaufhörlich gegen ben Präfibenten ruft. Nach einer Biertelftunde Unterbrechung wiederholt fich die gleiche Spektakelscene eine halbe Stunde lang. Lecher spricht leise weiter; Wolf trommelt einen Marsch mit dem Pultdeckel und apostrophirt ben Borfigenden. Bolf erklärt schlieglich, fich felbft das Wort zu ertheilen und rebet laut, gleichzeitig rebet Lecher leife. Bolf lieft aus ber Brofcure bes Egerer

Bolfstages vor. Leder beantragt ben Sigungsichluß. Das Saus lehnt ab. Lecher, ber um 9 Uhr begonnen, redet um 21/2 Uhr Nachts noch weiter. (Unglaublich!)

Samburg, 28. October. Der "Samburgifche Corresponbent" melbet aus Curhaven: Die Leich e bes Dberheizers Sampel vom Torpedoboot "S 26" ift burch den Taucher Sergeg vom Nordbeutschen Bergungsverein geborgen und vom Dam pfer "Berger Wilhelm" heute Nachmittag 3 Uhr hier gelandet worden. Bon einer Sebung bes gefunkenen Torpedoboots wurde Abstand genommen, da dasselbe ganzlich versandet ift.

Für die Redaktion verantwortlich: Karl Frank, Thorn

Meteorologische Beobachtungen zu Thorn. Baffer fand am 29. Oftober um 6 Uhr Morgens über Rull: 0,47 Meter. - Bufttemperatur + 0 Gr. Celf. - Bettr Rebel. Binbrichtung: R.D.

Betteransfichten für bas nörbliche Deutschland: Sonnabend, den 30. Ottober: Ralt, meift heiter, ftellenweise Miederschlag.

Sonnen = Aufgang 6 Uhr 55 Minuten, Untergang 4 Uhr 32 Min. Mond = Aufg. 12 Uhr 40 Min. bei Tag, Unterg. 8 Uhr 4 Min. bei Nacht. Sonntag, den 31. Oktober: Bolkig mit Sonnenschein, Nebel, kalt. Montag, den 1. Rovember: Bolkig, seuchtkalt, strichweise Regen. Dienskag, den 2. November: Bolkig, viels ach trübe, kalt, Strichregen.

| Marktpreise:                                                                                                                                                                                                                                                                          | niedr. höchft                                         | Thorn,                                                                                                                                                     | Ottober. miedr. 1509                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bri Bi Mil Bf                                         | Freitag, den 29.                                                                                                                                           | Mig M. 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Stroh (Richt=) Deu Rartossell Rattossell Rattossell Robissell Beißtohl . School Rothsohl . Rops Brisingsohl . D. Ctr. Wohrliben . Ash Rohlrabi . 1 Mdl. Blumentohl . D. Rops Calat . 3 Rop Nepsel . 3 Rib Birnen . 1 Pjb. Bflaumen . Rüben, rothe Butter . School Rosentohl . D. Kir. | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | Spinat.  Bärthe  Bels  Bressen  Schleie  Hechte  Karauschen  Barschen  Barbinen  Beißsiche  Burbinen  Beißsiche  Buten  Gänse  Enten  Gühner, alte.  junge | p. \$\pi\bar{5}\text{b}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\tag{9}\ |

## Getreidebreis-Notirungen.

Bentralftelle der preußischen Landwirthichaftstammern 28. Oftober 1897.

Gur in landifches Getreibe ift in Mart per Tonne gezahlt worden: Gerfte Roggen 125-135 125-131 125-150 185 - 195Stolb . 128-137 127-135 125-140 179 Reuftettin . 174-178 128-132 130-134 Bezirt Stettin 184-186 Danzig Culm . 120-146 130-142 Bromberg . 178 132 - 135130-135 180-185 120-150 130-140 Graudenz. 175 137 140 Mogilno Schneidemühl Gnefen nach Brivat-Ermittelung |755 gr pr. 1|712 gr pr. 1|573 gr pr. 1|150 gr pr. 1 Berlin

171-176,50 131-135 Stettin Stadt . 125-150 132-145 173-185 135—143 130 Rönigsberg 179 Berliner telegraphische Schluftourfe. 29. 10. 28. 10.

Tendenz der Fondsb. schwäch seit Aus. Banknoten.

Barichan 8 Tage (216,20) 216,10 (217).

Besp. Confold 8 pr. 9730 (97,50)

Freuß. Confold 3 pr. 102,70 (102,80)

Breuß. Confold 4 pr. 102,70 (102,75)

Breuß. Confold 8 pr. 102,70 (102,75) 29. 10. 28. 10. 99,80 99,90

92,75 92,75 Breuß. Confols 4 pr 102,70 102,75 Disc. Comm. Antheile 200 9: 198,90 Dtfd. Reichsant. 3% 0102,80 102,80 Thor. Stadtant. 3% 010,80 102,80 102,80 Thor. Stadtant. 3% 010,80 102,80 102,80 Thor. Stadtant. 3% 010,80 Thor. Stadtant. Bbr. Pfdbr. 3% nlb. II 91.75 91.60 99.80 99.80 Beizen: loco in 99,80 9980 New-York 1041/4 102,7/8 Spiritus 70er Icco. 38.- 39.-Bechfel-Discont 5% Lombard-Binsfuß für deutsche Staats-Unl. 6% Londoner Distont um 21/20/0 erhöht.

Zurückgesetzte Stoffe für Weihnachtsgeschenke 6 Mtr. soliden Stoff . . . . zum Kleid für M. 1.80 Pf. 6 " Frühjahr- u. Sommerstoff " " " " 1.68 " 3.30 " 6 " Veloutine Flanell, guter Qualität " " " " 3.30 " 6 " Ball- u. Gesellschaftsstoff, r. Wolle " " " " 4.20 " 4.50 " 4.50 " 4.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.50 " 5.5 versenden in einzelnen Metern, Roben, sowie ganzen Stücken franco in's Haus.

Gelegenheitskäufe in Woll- und Waschstoffen zu reduzirten Preisen

Muster auf Verlangen franco. - Modebilder gratis. Versandthaus: OETTINGER & Co., Frankfurt a. M. Separat-Abtheilung für Herrenstoffe: Stoff zum ganzen Anzug für M. 3.75 Pfg. Cheviot " " " " " " 5.85 "

[Gin Maden geranbt!] Blübend, jung, icon — verschwunden wie von der Erde verschludt, einen verzweifelten Bater, einen aufs Tieffte er schütterten Geliebten hinterlassen, die vergeblich nach einer Spur suchen.

erschütterten Geliebten hinterlassend, die vergeblich nach einer Spur suchen. Eine solche Begebenheit hat A. Alexander in ihrem Koman "Zu Tode geheht" mit ungen öhnlichem Geschich behandelt. Die Spannung versläßt den Leser nicht eher, dis er des Käthsels Lösung kennen gelernt hat. Der 22. Band von "Kürschners Bücherschaß Werlin, dermann hillger Berlag) bringt ebenfalls zu dem erstaunlichen billigen Kreise von 20 Kfgden Koman "Gold und Ehre" von Otto M. Möller in mustergiltiger Uebersehung von E. Brausewetter. Mit gewandter Feder sührt der Bersssier das wenig beneidenswerthe Loos des Alchymisten vor, dem es geslungen ist, aus unedlen Metallen Gold zu machen. Die Phantassen von Jules Verne und Bellamy scheinen in diesem Bande vereinigt zu sein.



## Bur Beachtung!

Es wird im Interesse des Publikums darauf ausmerksam gemacht, daß die ächten seit 15 Jahren im Berkehr besindlichen, von einer großen Anzahl angeseiner Professoren und Aerzte geprüften Apotheter Richard Brandt's Schweizerpillen infolge des neuen Deutschen Martenschutgesetes ein Stiquett wie nebenftehende Abbildung tragen.

Verehrte Hausfrau! Ift Ihnen ber Inhalt Ihres Leine nichrantes lieb und werth, so verwenden Sie zum Baschen und Bleichen sürderhin nur noch das garantirt unschädliche, die Bäsche schonende Dr. Thompson's Seisenpulver. Uchten Sie jedoch bitte genau auf den Namen "Dr. Thompson" und die Schutzmarke "Schwan", da minderwerthige Nachahmungen angeboten werden.

Donnerstag, den 28. b. Dis. verschied in Warschau nach furgem schwerem Leiden der theure Gatte und Bater, mein guter Sohn, Bruber u. Schwager, ber Raufmaun

## Robert von Paris

im Alter bon 44 Jahren.

Dies zeigt im Namen ber tief= betrübten hinterbliebenen an Verw. Frau Major

Lousie von Paris.

Warschau-Thorn.

Deffentliche Berbingung ber Lieferung von 72 000 cbm gefiebtem Ries, bavon 24 000 cbm mit 50 % Sandgehalt und 48 000 chm mit 10 % Sandgehalt. Angebote auf Theilmengen pon mindeftens 2000 cbm find gum Eröffnungstermin ber Angebrte am 22. November d. 3, Vorm. 11 Uhr an die Königliche Eisenbahn birettion bierfelbft einzureichen.

Die Eröffnung ber Angebote geschieht Borftand unferes Bentral = Bureaus eingesehen und von bemfelben gegen toftenfreie Ginfenbung von 60 Bfg. in 4442 190 Baar pofifrei bezogen werben. folagsfrift 4 Bochen. 44

Bromberg, ben 23 October 1897. Rönigliche Gifenbahn Direttion.

## Bekanntmachung.

Am Montag, ben 8. November cr., Bormittags 10 Uhr findet im Oberfrag 311 Benfant ein Bolzverkaufstermin ftatt. Bum öffentlich meifibietenben Berkauf

gegen Baarzahlung gelangen nachstehende Polasortimente:

1) **Schuisbezirk Guttau:**340 rm Kiefern-Kloben, 69 rm Kiefern-Spaliknüppel, 811 rm Kiefern-Stubben, 48 rm Riefern-Reifig II. Rl. (fcwache Stangenhaufen), 44 rm Riefern-Reifig III. Rl. (Strauchhaufen), 7 rm Eichen-Rloben, 1 rm Eichen-Spaltinüppel.

2) Schutzbezirk Steinort: 50 rm Kiefern-Reifig II. Kl. (Knüppel-Thorn, den 25. October 1897. **Per Magistrat**.

Sechs 3 gut erhaltene, complete

billig zu verlaufen. Wo? fagt die Expedition Suche zu fofort ein altes noch gut er-

Repositorium

refp. Labeneinrichtung für ein Colonial-waaren-Geschäft zu kanfen. Ber? fagt die Expedition dieser Zeitung. 4443

Möhren 7 gesundeste Futterbeigabe für Pferbe, à Centner 1 Mark. Block, Schöntvalbe.

**ff.** Margarine u. Bratenschmalz

J. Stoller, Schillerftra fe. Die Rosschlächterei

offerirt Specifettes Wleisch.

Mühlen-Stablissement zu Bromberg. Freis-Courant. (Ohne Berbindlichkeit).

|                           | -               | The Real Property lies, the Personal Property lies, the Pe |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pro 50 Kilo oder 100 Pfd. | 28./10.<br>Mart | bom<br>21./10.<br>Mark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Beizengries Nr. 1         | 17,-            | 16,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| bo. " 2                   | 16,-            | 15,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Raiserauszugmehl          | 17,20           | 17,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Beizenmehl 000            | 16,20           | 16,—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| do. 00 weiß Band          | 13,80           | 13,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| do. 00 gelb Band          | 13,60           | 13,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| bo. 0                     | 9,40            | 9,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Beizen-Futtermehl         | 5,40            | 5,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Beizen=Rleie              | 4,60            | 4,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Roggenmehl O              | 11,60           | 11,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| bo. 0/1                   | 10,80           | 10,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| bo. I                     | 10,20           | 10,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ъо. И                     | 8,20            | 8,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Commis=Mehl               | 9,80            | 9,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Roggen=Schrot             | 8,80            | 8,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Roggen=Rleie              | 4,80            | 4,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gersten=Graupe Mr. 1      | 14,-            | 14,—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| bo. "2                    | 12,50           | 12,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| bo. "3                    | 11,50           | 11,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| bo. "4                    | 10,50           | 10,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| bo. "5                    | 10,-            | 10,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| do. "6                    | 9,70            | 9,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| bo. grobe                 | 9,20            | 9,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gersten=Grütze Mr. 1      | 9,50            | 9,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 00. " 2                   | 9,-             | 9,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| bo. " B                   | 8,50            | 8,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gersten-Rochmehl          | 8,-             | 8,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| bo                        | -,-             | -,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gerften=Futtermehl        | 5,-             | 5,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Buchweizengrüße I         | 14,-            | 14,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

II . . . | 13,60 | 13,60

Der Renbau eines zu rund 2000 Mart veranschlagten Artillerie-Materialienschuppens beim Fort L'Estocq hierselbst in verschaaltem Harding der foll in öff nilicher Berding verg-ben werden, wosür ich einen Termin zu Sonnabend, den 6. November 1897, Vormittags 11 Uhr in meinem Geschäftszimmer anberaumt habe.

Ebendaselbst sind die Verdingungsunterlagen einzusehen, die zu den

Angeboten zu verwendenden Berbingungsanfolage gegen Bezahlung von 1 Mt. ju entnehmen und die wohlverichloff nen außerlich gekenntzeichneten Angebote rechtzeitig vor dem Termin einzureichen. Buschlagsfrift 4 Bochen.

Thorn, ben 27. October 1897.

Baurath Heckhoff.

Befanntmachung. Die biesjährige Berbft-Rontrollversammlung findet für die Gefiellungspflichtigen in Moder wie folgt ftatt:

in Thorn am 12. November 9 Uhr Bormittags für die Landbevölkerung mit dem Anfangsbuchstaben von A—K, in Thorn am 13. November 9 Uhr Bormittags besgl· von L—Z.

im Egerzierhaus auf ber Culmer Gsplanabe

Bu dieser Kontrollversammlung haben zu erscheinen:

1. Die Ossiziere, Sanitätsossiziere und oberen Militärbeamten der Reserve. Denselben wird eine schriftliche Aussorberung zu der Kontroll = Versammlung nicht zugehen. Auzug der Ossiziere ist der Dienstanzug (Helm und Feldbinde, lange Luchhosen gestattet.)

2. Sämmtliche Reservissen.

3. Die zur Disposition ber Ersapbeborben entlassenen Mannschaften.

5. Die zur Disposition der Erlagbegorden entigseinen Bannschaften.

5. Die zur Disposition der Truppentheile be irlaubten Manuschaften.

5. Die Halbinvaliden, sowie die nur als garnisondienstsätig anerkannten Mannschaften, soweit sie noch der Reserve angehören.

6. Die im Jahre 1885 in der Zeit vom 1. April bis 30. September eingetretenen Behrleute, soweit sie nicht mit Nachdienen bestraft sind, behus Uebersührung zur Landwehr II. Aufgebots.

Mannicaften, welche ohne genügende Entschuldigung ausbleiben, werden mit Mannichaften, deren Gewerbe langeres Reifen mit fich bringt, insbefondere Schiffer,

in unserem Dienstgebäude Zimmer 97. Hößer pp sind verpstichtet, wenn sie den Kontroldersammlungen nicht beiwohnen können, die vorgeschriebenen Bedingungen mit Angebote-Formular können bei dem Borfand unseres Zentral = Bureaus diese Weise Kenntniß von ihrer Existenz erhält.

Sänmtliche Mannschaften haben ihre Militarpapiere, auch aus eine in ihren Händen befindlichen Gestellungsbesehle mitzubringen
Befreiungen von der Kontrollversammlung können nur durch das BezirksKommando durch Vermittelung des Hauptmeldeamts oder Meldeamts ertheilt werden.
Die Gesuche müssen hinreichend begründet sein. In Krankheits- oder sonstigen
plöglich eintretenden dringenden Fällen, welche durch die Ortspolizeibehörden (bei Beam ten
durch ihre vorgesetze Civilbehörde) bescheinigt werden müssen, ist die Entbindung von der
Beiwohnung der Kontrollversammlung rechtzeitig bei dem betressenden haupt meldeamt oder Meldeamt zu beantragen. Wer so unvorhergesehen von der Theilnahme an der Kontrollversammlung abgehalten wird, daß ein Befreiungsgesuch nicht mehr rechtzeitig eingereicht werden kann, muß spätestens bei Beginn der Kontrollversammlung eine Bescheinigung der Orts- oder Polizeibehörde vorlegen lassen, welche den Besinderungsgrund genau darlegt. Später eingereichte Atteste können in der Regel als genügende Entschuldigung nicht ans gesehen werden.

Ber in Folge verspäteter Eingabe auf sein Befreiungsgesuch bis zur Kontrollverssammlung noch keinen Bescheib erhalten haben sollte, hat zu der Bersammlung zu erscheinen. Es wird daher im eigenen Jateresse darauf hingewiesen, etwaige nothwendige Befreiungsgesuche möglichst früh zur Borlage zu bringen.

Das Erscheinen der Mannschaften auf anderen Kontrollpläten ist unzulässig und wird bestraft, kalls der Betressende hierzu nicht die Genehmigung des Haupt-meldeamts oder Meldeamts vorher erhalten hat.

Es wird im Uebrigen auf genaue Befolgung aller im Militarpaß vorgebrudten Beftimmungen noch befonders hingewiesen.

Thorn, den 8. Oftober 1897.

## Königliches Bezirls-Kommando.

Borftebende Aufforderung wird hiermit gur öffentlichen Renntniß gebracht. DR o d'e r, ben 28. October 1897.

Der Gemeinde-Boritand. Hellmich.

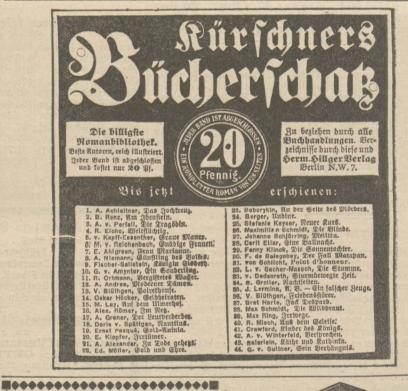

Erste Hamburger Fahrik für Feinwäschererei, Neu- u. Glanzplätterei und Gardinen-Spannerei

Marie Kirszkowski, geb. Palm,

Gerechtestraße 6. Lieserungen sur Reisende und Hotels zu jeder Stunde, prompt und sauber. **H** 

Gelegenheitskauf. Rothe Fracht-Betten mit kl. unbed. Fehlern, so lange noch Borrath ist, gr. Obers, Unterbett u. Kissen, reichl. m. weich. Betsseb, ges., zus. 12½ Mt., Herbetten 15½ Mt., Cytenbe. Herschaftsbetten nur 20 Mt., Betssebettsbetten a Pid. 45 u. 85 Pf. Halbdamen 1,30 M. Brachtv. halbweiser Halbdamen b. wunderbor serrlich. Külkrait suur v. wunderbar herrlich. Fülltraft (nur 4 Pfd. 3um Oberbett) à Pfd. 2,35 M. Nichtp. zahle Betrag retour, daher kein Risico. Weine hochelegante illustrirte Preisliste gratis. A. Kirschberg, Leipzig,

Pfaffenborferftrafte 5.



Zu beziehen durch die Buchhandlung: Walter Lambeck, Thorn.

findet Stellung per fofort bei A. Glückmann Kaliski.

1 tüchtigen Schneidergesellen verlangt Kleinowski, Marienftraße 9, 1 Tr.

## Viktoria=Garten.

## Streich-Concert

von der Napelle des Infanterie = Regiments von Borde (4. Pommerices) Nr. 21 unter Leitung ihres Stabshoboiften Herrn Wilke.

Anfang 8 Uhr.

Eintritt 30 Pf.

## Strickwollen,

Kurzwaaren. Schneider-Artikel. Kleider-Besätze. Wollene Unterhemden u. Hosen.

Kaufhaus M. S. Leiser.

## Zuchlager. Maassgeschäft

neueste Herren-Moden. Täglich: Eingang von Neuheiten. B. Doliva,

Maurergesellen erhalten Arbeit auf den Bauten Wilhelm-findt. Meldungen bei Polier Kochinke.

Ulmer & Kaun.

junges Mädchen für leichte, saubere Fabritarbeit wird jum sofortigen Antritt gesucht. Wo? fagt die Expedition dieser Zeitung. 4444

Die von Herrn Hauptmann Prestin innegehabte Wohnung, Fischerfte. 51 ift anderweitig zu vermiethen. 4295 ist anderweitig zu vermiethen. 4295 A. Majewski, Fischerste. 55.

Kirchliche Nachrichten.

20. Sonntag nach Trinitatis, 31. October cr. (Reformationsfett.)
\*\*\*Mitfiadt. evang. Kirche.
Borm. 91/, Uhr: Herr Pfarrer Stachowits.
Abends 6 Uhr: Derr Pfarrer Jacobi.

Rollette für die deutsche Lutherstiftung. Renftabt. evang. Rirche.

Borm. 91 , Uhr: Gottesbienft. Berr Pfarrer Ganel. Rachher Beichte und Abendmahl. Kollette für den Guftav-Adolph-Berein. Nachmittags 5 Uhr: Gottesdienft. herr Pfarrer heuer.

Renftabt. evang. Rirche. (Militar-Gemeinbe.) Bormittags 11<sup>1</sup>/<sub>8</sub> Uhr: Gottesdienft. Herr Divisionspfarrer Schönermark.

**Renftädt. evang. Kirche.** Nachm. 2 Uhr: Kindergottesdienst. Herr Divisionspfarrer Schönermark.

**Evang. Inth. Kirche.** Vormittags 9½ Uhr: Gottesdienst. Herr Superintendent Rehm.

Evang. Gemeinbe in Moder. Borm. 9 Uhr: Gottesdienft.

herr Pfarrer Heuer. Nachmittags: Rein Gottesbienft.

Borm. 91/2 Uhr: Herr Baftor Mehet Herr Paftor Meyer.

Gvang. Rirche zu Podgorz. Borm. 1/210 Uhr: Beichte, 10 Uhr: Gottes-dienst, dann Abendmahl. Rollette für die Lutherftiftung. herr Pfarrer Endemann.

Gemeinde Lulkan. Borm. 10 Uhr: Gottesdienst. Nachher Beichte und Abendmahl. Borm. 111/a Uhr: Rindergottesdienft. herr Prediger hiltmann.

Gvang. Rirchengemeinde Grabowitz. Borm. 10 Uhr: Gottesdienst in Kompanie. Herr Pfarrer Ullmann. Rollette für den westpreußischen Sauptverein der deutschen Lutherftiftung.

Kaufmännischer Verein. Sonnabend, 6. November cr., Abends 81/4 Uhr

Winter - Vergnügen in den Sälen des Artushofes. Der Vorstand.

Schükenhaus-Theater. Nur noch Vorltellungen

des vorzüglichen Spezialitäten Ensembles Freitag, ben 29. n. Countag, b. 31. b. Mts.

Künstler-Revue,

ausgeführt von fämmtlichen Mitgliebern bes Ensembles

grosser Lacherfolg. Anfang 8 Uhr. Entree 50 Bf., refervirter Blat 1 Mt.

Sonnabend 3 von 6 Uhr Albende ab:

Flacki und Zrazy. (auch außer dem Hause.)

M. v. Barczynski, Bromberger Borfiabt.



Jeden Sonnabend, von 6 Uhr ab: Frische Grütz-, Blut= u. Leberwürftchen. R. Beier, Al. Moder, Bergitraße,

## Mazurkiewicz.

Fröbelscher Kindergarten n. Bilbungeauftalt für Rinbergartu. Schuhmacherfte. 1, p. I. (Ede Bacheft. 4110 Clara Rothe, Borfieherin.

8 nt mobil. Wohnung, je 2 Zimm. mit Burichengelaß Bachestraße 15.

Gine Wohnung, Brombergerstraße 33, I. Etage, 5 Zim-mer, Burschenstube, Pferdestall 2c., ist von sosort zu vermiethen.

A. Majewski, Fischerftr. 55. Möblirte Bimmer

mit Benfion bon gleich zu bermiethen. Fifgerftraffe Rr. 7.

bermiethen. Bäderftrafte 29, I. zu vermiethen.

Gine Bohnung, Etage, Renftädtifcher Martt, ift von osort zu vermiethen bei 1921 J. Kurowski, Gerechtestraße 2.

Zwei Blätter.

Drud und Berlag ber Rathsbuchdruderei Ernst Lambock, Thorn.